# Nº 32. i 33.

# DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okregu.

W KRAKOWIE DNIA 4 WRZEŚNIA 1824 ROKU.

### (Dalszy ciag.)

### §. 23.

Produkta w skutek dwóch Dekretów Królewskich z dnia 4 Września 1812 oraz mięso w skutek Uchwały Rady Ministrów; z dnia 23 Października tegóż Roku dostarczone; i Kwitami legalnemi udowodnione do czasu wyiścia Woysk Polskich; będą policzone ceną wspomnionemi Ustawami przepisaną.

#### J. 24.

Pretensye za Jeźdzców z 50 dymów dostawionych należycie udowodnione, stosownie do Art: 6. Uchwały Rady Ministrów z dnia 20 Grudnia 1812 obliczone bydż winny.

#### J. 25.

Produkta ustawami Seymów r. 1809 i 1811 nieobiete, a na żywność Woyska Polskiego w czasie: od 1 Stycznia 1810 r. do 1 Kwietnia 1812 do magazynów odstawione, lub przez chodzącemu Woysku za bonami przez Kommissarzy Woiene nych lub Podprefektów poświadczonemi wydane, obliczone będą ceną targową.

#### J. 26.

Pretensye za produkta, oraz mieso, piwo, i wódke, niemniey inne wszelkie Rekwizycye dla Woysk francuzkich, i sprzymierzonych bądź przez Władzę Kraiowe, lub też pośrednio przez Woysko uskutecznione, należą do obrachunku z Rrządem francuzkim.

### \$, 27.

Pożyczka woienna nadzwyczayna Uchwałą Rady Ministrów, z dnia 4 Listopada 1812 r. nakazana, i uzupełniona do policzenia należy.

#### J. 28.

Zaległy Żołd Woysku Xieztwa Warszawskiego, oraz długi pobyłey Dyrekcyi żywności, Administracyi Woienney, Dyrekcyi Artyleryi, i Jnżynierów przez Kommissye Woyskowe do tego szczególnie wyznaczone, obliczone i przyznane po sprawdzeniu z właściwemi Xiegami, będą do Kontrolli zaciągnięte.

#### S. 29.

Assygnacye Skarbu Rządu Xieztwa Warszawskiego do Kass Publicznych wydane, a przez te niezrealizowane, należą po sprawdzeniu z Xiegami Kassowemi do policzenia.

#### J. 30.

Depozyta prywatnych na potrzeby Rządu użyte, zaległe wydatki z manutencyi Magazynowey, Sztafety, i Extrapoczty na rzecz Rządu wysłane, lekarstwa dla więźniow, nadzwyczayne wydatki, szczególnemi Rządu Reskryptami upoważnio-

ne, należytość za materyały pismienne, za drzewo, mlewo, koszta wypieku chleba, forszusu Kass mieyskich w zastępstwie Skarbu poniesione, legalnemi Kwitami udowodnione, obliczone zostaną.

#### J. 31.

W pretensyach Dzierżawców dóbr Koronnych, Narodowych, i Skarbowi powróconych, Art: 6. Ustawy z dnia 20 Lutego 1816 do likwidacyi Obcych Mocarstw odesłanych postąpionem będzie podług §. 26 powyżey umieszczonego, w tem wszystkiem, co się ściąga do odstaw dla Woyska Francuzkiego, i sprzymierzonego; rozpoznane zaś przez Delegacyą Administracyjną pretensye, i ustanowione należności w skutek Art: 5. Ustawy z dnia 20 Lutego 1816 dalszemu nieulegają roztrząśnieniu, i stanowią dla Dzierżawców pewne do przyjęcia liquidum. Dla wykrycja iednak należności Skarbowi Królestwa Polskiego od Francyj przypadających, Kommissyja Centralna Likwidacyjna summy przez Delegacyą Administracyjną Dzierżawcom przyjęte (i które Kommissya Obrachónkowa oddzielnie wykaże) u siebie osobno zapisze, do dalszego podług §. 26 powyżey Rachunkowości z Francyą ukończenia.

## TYTUŁ IV<sup>y</sup> Ogólne Zasady. S. 32.

Do produktów i Miesa w Epoce Pruskiego Rządu dostawionych, będzie zastosowaną miara, i Waga Berlińska; w Epoce Rządu Austryackiego, miary i wagi tam używane; w Epoce zaś Xięztwa Warszawskiego dostarczonych, miara, i waga Warszawska z obliczeniem Ceną targową Miasta Kamery, Cyrkularnego, lub Departamentowego respective z rocza nego przecięcią wziętey, gdzie Cena szczególnemi Ustawami wyrażnie nie iest przepisaną; tam zaś, gdzie dostawa do Magazynów działa się na miarę, i wagę Francuzką, dla ułatwienia Rachuby, Cena targowa do miary i wagi Francuzkiey podniesioną bydź powinna.

**S.** 33,

Dostawa Bydła bez poprzedniczego na Wagę oszacowania będzie obliczona podług następniącey zasady:

Wół karmny funtow: 300

— zwyczayny — 200

Krowa — 120

Skop lub Owca — 25

Maka porównywa się co do miary ze Zbożem, wyiawszy Makę do Magazynów Woyskowych dostawioną, względem którey trzymać się Zasad, Dekretem hróla JMci Saskiego z dnia 28 Lipca wskazanych,

S. 34.

Słoma, gdzie wynagrodzenie Ustawami nie iest zapewnionem, do obliczenia nie należy. — Siano zaś będzie obrachowane, podług Zasad, §. 17 Ustawy z dnia 20 Lutego 1816 r. przepisanych.

J. 35.

W ogólności zaś, każda pretensya usprawiedliwioną bydź winna oryginalnemi dowodami, przez Władze do tego moc maiące wydanemi.

#### S. 36.

W Rewizyi wszystkich Obrachonków, Kommissya Centralna Likwidacyina naymocniey stosować się będzie do Artykułu o Konwencyi Berlińskiey, i Artykulu i Konwencyi Wiedeńskiey.

#### J. 37.

Wszelkie pretensye ninieyszą Instrukcyą nieobięte, uważane iako ogólne Kraiu ciężary, lub klęski Woyny do Koekwacyi odesłane zostaną.

#### J. 38.

Kommissya Centralna Likwidacyina wpisy wylikwidowanych summ uskuteczniać będzie w sposobie wskazanym w tabelli tu dołączoney, i przez Ministra Prezydującego w Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu podpisaney; względnie zaś potrącenia należności Skarbowey od pretensyi prywatnych, późniey Kommissya Centralna Likwidacyina stosowne odbierze Justrukcye. — Przyjęto na Posiedzeniu Rady Administracyjney dnia 27 Stycznia 1824.

Radca Sekretarz Stanu Jenerał Brdy.

(podpisano) Kossecki.

Zgodno z Oryginałem
Radca Sekretarz Stanu Jenerał Brdy.

(podpisano) Kossecki.

Zgodno z Aktami Senatu

Nowakowski Sekr: Exp: Senatu.

(L. S.)

Odpis VV ierzytelny do N. 2771 Dz: Gł: Sen!

Kopia do Nru. 19,127.

W Imieniu Nayiaśnie yszego ALEXANDRA I.

CESARZA WSZECH ROSSYY, KRÓLA POLSKIEGO &c. &c. &c. XIĄŻE NAMIESTNIK KRÓLEWSKI W Radzie Stanu.

Gdy w dopełnieniu Naywyższey Jego Cesarsko Królewskiey Mości Woli, oznaymioney Nam w Odezwie Ministra Sekretarza Stanu z dnia 24 Czerwca (9 Lipca) r. 1822 ustanowioną została przez uchwałę naszą z dnia 27 Stycznia r. b. Kommissya Centralna Likwidacyina do ostatecznego przeyrzenia pretensyi do Rządu byłego Xztwa Warszawskiego wystósowanych, oile one dzisieysze Królestwo Polskie ciążyć powinny; lubo iuż przez postanowienia nasze z dnia 8 Lipca, i 25 Października 1817 były oznaczone, i przedłużone termina do podawania tego rodzaiu Pretensyi; chcąc atoli tak Władze Kraiowe, iako i poiedynczych Pretensorów postawić w możności dostarczenia Kommissyi Centralney Likwidacyjney dowodów wszelkich, mogących usprawiedliwiać Wierzytelności przeciwko Skarbowi Królestwa Polskiego miane, na przełożenie Ministra Prezydującego w Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu, oparte na wnioskach Kommissyi Centralney Likwidacyjney, postanowiliśmy, i stanowiemy, co następuie:

#### ARTYKUŁ 1.

Kommissye Wojewódzkie, tudzież wszelkie inne Władze Administracyjne, lub Sądowe, któreby nateraz posiadać u sie-

bie mogły Likwidacye, i dowody wspierające formowane do byłego Xięztwa Warszawskiego pretensye po dzień i Czerwca 1815 jakie Biórowi Likwidacyinemu odesłać miały obowiązek, powinny bez wdawania się w szczegółowe rozpoznawania Legalności tychże Likwidacyi, i dowodów za spisaniem iedynie specyfikacyi onych, takowe przedstawić niezwłocznie Kommissyi Cantralney Likwidacyiney, a naypóźniey do dnia Stycznia 1825 roku.

#### ARTYKUŁ 2.

Termin dopiero oznaczony, iest prækluzyinym; wszelkie zatém po dniu i Stycznia 1825 do Kommissyi Centralney Likwidacyiney podać się mogące pretensye z dowodami przyięte nie będą, i na zawsze upadną.

#### ARTYKUŁ 3.

W myśl Art: 2 Dekretu Króla JMci. Saskiego Xcia Warszawskiego, z dnia 29 Grudnia 1811 r. Członkowie Władz w Artyk: 1. wymienionych odpowiedzialnemi będą z maiątków swych, gdyby skutkiem dopuszczoney zwłoki w przesłaniu dowodów posiadanych, Pretensorowie prywatni w prawach Onym służących upadli.

ARTYKUP. 4.

Dla Osób poiedynczych, któreby rozumiały mieć pretentyce do byłego Rządu Xięztwa Warszawskiego, a mianowicie takie, iakie z Konwencyów likwidacyjnych z Prussami i Austryą w latach: 1819 i 1821 zawartych, na ciężar Rządu Królestwa Polskiego przypadły, czyto te, które dotąd żadney Władzy Krajowey nie były podane; lub podane, a w legalne dowody nieopatrzone, bądź wreszcie podane i udowodnione, a których dowody przez Właścicieli Onych późniey napowrót odebrane zostały, taki sam termin prækluzyjny, to

iest na dzień i Stycznia 1825 r. oznacza się, dla podania zlegalizewania, lub udowodnienia swych Wierzytelności wprost przed Kommissya Centralną Likwidacyiną w Warszawie urzędująca skutki dla uchybiziących powyższemu terminowi są te same, iakie w Art: 2 przepisane zostały.

ARTYKUŁ 5.

Aby zaś Wierzyciele byłego Xieztwa Warszawskiego unikneli strat, iakie onych z upływem terminu prækluzyinego nieochybnie oczekują, tacy zwłaszcza, którzy w skutek dawnieyszych Rezporządzeń Rzadu dowody swych pretensyi, u rozmaitych Władz poskłedali, winni się przekonać u tychże Władz; iż papiery przez nich podane w zupełności do Bióra Likwidacyjnego, lub do Kommissyi Centralney Likwidacyjney rzeczywiście odesłane zostały. Te wszakże Osoby prywatne, które dowody na wcześne przez siebie pretensye posiadają, mają już w Art: 4 wskazaną drogę udania się wprost do Kommissyi Centralney Likwidacyjney.

Wykonanie ninieyszego Postanowienia wszelkiem Kom nissyom Rządowym w ogólności, a umieszczenie go w Dzienniku Praw, Kommissyi Rządowey Sprawiedliwości w szczególności

polecamy.

Działo się w Warszawie na Posiedzeniu Rady Administra-

cyiney dnia 25 Maia 1824.

Minister Prezyduiący w Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu (podpisano) XX. Lubecki. (podpisano) Zaiączek.
Radca Sekr: Stanu Jenerał Brdy.
(podpisano) Kossecki.
Zgodno z Oryginałem.
Radca Sekretarz Stanu Jenerał Brygady.

(podpisano) Kossecki.

Zgodno z Aktami Senatu Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

(L. S.)